# Amtsblatt Zemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

21. Marz 1866.

21. Marca 1866.

Rundmachung.

Rr. 10938. Behufe Diederbesetung ber an ber Stanisławower Sauptschule erledigten Lehrerstelle mit der Gehalteftufe jährlicher Bier. hundert Zwanzig (420) Gulden öfterr. Währ, wird hiemit ber Ron-

fure bie Ende April 1866 ausgeschrieben.

Die Bewerber um biefe Lehrerftelle haben ihre gehörig belegten Gefuche unmittelbar, und wenn fie in öffenntliden Dienften fteben, im Wege ihrer vorgesetzten Behörde an das hochwürdige lat. Metropolitan-Ronfistorium in Lemberg innerhalb bes Ronfurstermines ju über-

Von ber f. f. Statthalterei. Lemberg, am 10. März 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 10938. Dla obsadzenia opróżnionej przy głównej szkole w Stanisławowie posady nauczyciela z roczną płacą w kwocie czterystu dwudziestu (420) zł. w. a. rozpisuje się niniejszem konkurs

po koniec kwietnia 1866.

Kandydaci na te posade nauczycielską mają podać swoje nalezycie zaopatrzone prosby, i jeżeli zostaja w służbie publicznej w drodze przełożonej władzy swojej do przewielebnego łać. konsystorza metropolitalnego w ciągu terminu konkursowego.

Z c. k. gal. Namiestnictwa. Lwów, doia 10. marca 1866.

#### Овващенье.

Ч. 10938. Длм обсадженм опорожненой при головной шкоат въ Станиславовъ посады оучителя съ рочною платою въ квотк чотыриста двадцати (420) зол. в. л., росписве см симъ конкерсь до концм Цвжтим 1866 г.

Оувжгатель о тею посаде оучительске мають подати свою приналежно заосмотреній прошенім, и всли зостлють въ сложет побличной, въ дорозъ предстомтелм класти своей до преподовнои лат. Консисторіи метрополитальной въ теченій речиньцю конкврсокого.

Отъ ц. к. Намжетничества.

Льковъ, дим 10. Марця 1866.

#### Konfure : Ausschreibung.

Dr. 842. Bur Biederbesetjung einer bei bem Lemberger Dber-Landesgerichte erledigten provisorisch fiftemistrten jedoch befinitiv gu besetzenden Ober-Landesgerichts-Rathostelle mit bem Jahresgehalte von 2100 fl. oft. D. wird hiemit ber Konfure mit ber Frift von 4 Boden rom Tage ber britten Einschaltung im Amteblatte ber Wiener Beitung gerechnet, ausgeschrieben.

Bewerber um diefe Stelle haben ihre, geschäftsordnungsmäßig instruirten Gesuche in der bezeichneten Frift an bas Dberlandesge-

richte-Brafidium in Lemberg ju überreichen.

Lemberg, am 16. März 1866.

#### (457)G b i f t

Dr. 1605. Bom f. f. Tarnopoler Rreisgerichte wird auf Grund bes rechtsträftigen Urtheils vom 6. Dezember 1865 Bahl 13086 und nach burchgeführten erften und zweiten Exefuzionegrade jur Bereinbringung der Bechfelrestsumme des Hersch Goliger con 56 fl. oft. 28. fammt 6% Binfen vom 21. Juni 1865, ber Gerichtstoften pr. 9 fl. 60 fr. öft. Wahr., ber Grefuzionstoften pr. 2 fl. 52 fr., 4 fl. 2 fr., 2 fl. 2 fr. und ter gegenwärtigen pr. 13 fl. 43 fr. oft. DB. bie eretutive Feilbiethung bes bem Schuldner Paul Jankiewicz gehörigen in Tarnopol gelegenen Bauplages nebft Stallung ohne Dr. in ber Brunnengasse bewilligt, welche am 12. April und 3. Mai 1866, jedesmal um die 10. Bormittageftunde hiergerichte unter nachfolgenden Bedin= gungen vorgenommen werden mird:

1. Als Ausrufspreis wird der gerichtlich erhobene Schätungs=

preis von 120 ft. öft. 28. angenommen.

2. Jeder Rauflustige ist verbunden, 10% bes Ausrufspreises mit 12 fl. oft. B. bei der gerichtlichen Feilbiethungskommission als Badium ju erlegen, welches bem Erfteber in den Raufschilling eingerech. net, ben übrigen aber nach beenbigter Ligitagion jurudgeftellt werden

3. Bur Ligitagion bee fraglichen Bauplates fammt Ctallung werden 3 Termine ausgeschrieben, und werden solche bei ben zwei er-ften Terminen nur über ober um ben Schäpungswerth, bei dem britten Termine hingegen auch unter bem Schahungswerthe bintangegeben merben.

4. Der Erfteher wird verbunden fein, binnen 30 Tagen nach Buftellung jenes Befcheibes, welcher über bie jur Wiffenschaft bes Berichtes genommene und genehmigte Ligitagion ergeben wird, ben Rauf-

schilling nach Abschlag des Badiums an bas Tarnopoler f. f. Kreis. gericht um so sicherer zu erlegen, als sonft auf Gefahr und Rosten bes Erstehers die Religitagion auf einen einzigen Termin ausgeschrieben und realisirt werden wird.

5. Nachdem ber Erfteber ben Raufschilling ad depositum abgeführt haben wird, wird ihm bas Eigenthumsbefret zu bem erstandenen Bauplage sammt Stallung ohne Rr. ertheilt, folche ihm in Befit übergeben und alle barauf haftenden Schulden auf den Kaufschilling

übertragen merden.

6. Der Ersteher ift aber verbunden, die auf dem in Rede ftehenden Bauplage fammt Stallung haftenben Schulden, insoweit fich ber gu biethende Preis erftreden wird, ju übernehmen, wenn bie Glaubiger ihr Geld vor der allenfalls vorgesehenen Auffündigung nicht ans nehmen wollten.

7. In Betreff ber von dem fraglichlichen Bauplate sammt Stallung rückständigen Steuern werden die Rauftuftigen an das f. f. Steuer.

Die Beschreibung und Schapung ber feilzubiethenben Realitat fann in ber hiergerichtlichen Registratur eingesehen werben.

Tarnopol, am 7. Februar 1866.

Nr. 6791. C. k. sąd krajowy lwowski niniejszem wiadomo czyni Wolfowi Chamaydesowi, Józefowi Finkelstein. Ernestynie Br. Schauenburg, Haulowi Nachmann, Zelde Jolles, Rozy Jolles, Józefowi Kuczyńskiemu, Barbarze Strzeleckiej i Jakóbowi Kozierskiemu, iż Tekla Kidońska przeciwko miastu Lwów c. k. prokuratoryi skarbowej i niew. o eliminowanie i wykreślenie z masy Wojciecha Laskowskiego kondyktów i ciężarów i t. d. na dniu 7go lutego 1866 do l. 6791 podała, w skutek którego termin do ustnej rozprawy na dzień 14. maja 1866 o godz. 11. rano wyznaczony został,

Gdy miejsce pobytu przypozwanych nie jest wiadome, przeto ustanawia się onymże na ich koszt i niebezpieczeństwo pana adwokata Dra. Czemeryńskiego kuratorem a pana adwokata Dra. Frenkla jego zastępcą, oraz wzywa się tychże przypozwanych, aby na tymże terminie albo sami staneli albo ustanowionemu kuratorowi potrzebne środki obrony udzielili lub też innego obrońce sobie wybrali i takowego sądowi wymienili, inaczej skutki tego zaniechania sami sobie przypisać będą musieli.

Lwów, dnia 10. lutego 1866.

Dr. 1898. Bon bem f. f. Kreis- ale Sandelsgerichte wird mit biefem Editte befannt gemacht, bag Karl Askonas gegen J. B. Morgenstern wegen Zahlung ber Summe von 366 fl. 25 fr. oft. Wahr. eine Bechfelflage überreicht habe, worüber mit bem hiergerichtlichen Beschluße vom 9. Marz 1866 Zahl 1898 bie Zahlungsauflage erlafsen worden ift.

Da ber Wohnort bes Belangten J. B. Morgenstern unbefannt ift, fo wird bemfelben der Gerr Advokat Dr. Landau mit Substituis rung des frn. Advokaten Dr. Warteresiewicz auf beffen Gefahr und Rosten zum Kurator bestellt, und demfelben der oben angeführte Be-

scheid dieses Gerichtes zugestellt. Vom f. f. Kreis= als Sandelsgerichte.

Złoczów, am 9. März 1866.

#### (456)Obwieszczenie.

Nr. 1820. C. k. sad obwodowy Tarnopolski Ksawerego i Klary małżonków Strzeleckich z miejsca pobytu niewiadomych lub w razie tychże śmierci spadkobierców tychże, również co do na-zwiska, miejsca pobytu i życia niewiadomych niniejszem uwiadamia, iz przeciw tymze p. Rajmund Schmidt pozew de przes. 9. lutego 1866 do liczb. 1820 o wykreślenie ze stanu biernego dwóch części dóbr Hałuszczyńce sumy 3680 zipol. czyli 552 rubli ross. z p. n. wniósł i ze termin do ustnej rozprawy na dzień 15. maja r. b. wyznaczony został.

Poniewaz miejsce pobytu pozwanych niewiadome jest, przeto tymze obrońca sądowy w osobie p. adwokata Dra. Weissteina zastępcą tego zaś p. adwokat Dr. Zywicki niebezpieczeństwem i na koszta tych pozwanych ustanowiony został, z którym spór wymieniony według ustaw sądowego postepowania przeprowadzony będzie.

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanych pozwanych, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzielili lub innego sobie obrońcę obrali, tego sadowi temu oznajmili i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać beda musieli.

Tarnopol, dnia 26. lutego 1866.

(527)

Rundmachung.

Mr. 9166. Bur Sicherstellung der fur das Jahr 1866 genehmigten Konservagione-Bauberstellungen im Tarnopoler Straffenbaubezirfe wird hiemit die Offertenverhandlung ausgeschrieben.

Die ficherzuftellenden Bau-Dbjekte find:

Auf der Tarnopoler Berbindungrftraffe.

a) In der Jezierner Wegmeisterschaft. fr. 20 Rur. Klafter Straffengelander fammt jugehörenden Geländer fäulen im Fiskalpreise von 91/2

b) In ber Tarnopoler Wegmeisterschaft. 37 Rur. Rlafter Straffengelander fammt zugehörenben im Fiefalpreife von 132 Geländer faulen 15 Ausbefferung, an ber Brude Mr. 35  $59^{4}/_{2}$ 24 Aftr. Muldenpflafterung 58 71 Ausbesserung des Kanals Nr. 43 16 4

c) In der Trembowlaer Wegmeisterschaft. 45 Rur. Rlafter Straffengelander fammt jugehörenden Geländerfäulen 160 40 im Fiskalpreise von 41/2 Ausbesserung ber Brude Mr. 52 150 Mr. 55 274 92 Mr. 61 719  $67^{1}/_{2}$  $69^{1}/_{2}$ 

d) In der Suchostawer Wegmeisterschaft. 1638/72 Rub. Rlafter Grubenaushebung im Fiskalpreise von 20 Busammen obangedeutete Herstellungen im Fiskalpreise von 1694 öfterr. Währ.

Mr. 62

Die fonfligen aligemeinen und fpeziellen, namentlich bie mit bem hierotigen Erlaße vom 13ten Juni 1856 Bahl 23821 fundgemachten Offertbedingnisse fonnen bei bem Berrn f. f. Kreisvorstande oder dem f. f. Straffenbaubegirke in Tarnopol eingefehen werden.

Unternehmungelustige werden hiemit aufgefordert, ihre mit einem 10% Badium versehenen, das Unternehmungsobjeft genau bezeichnenben Offerten langftene bie 29. Marg 1866 bei dem mehrerwähten Berrn f. f. Rreisvorstande ju überreichen.

Nicht vorschriftsmäßig ausgefertigte Offerten und nachträgliche

Unbothe finden feine Berüchfichtigung.

Von der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 13. März 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 9166. Dla zabezpieczenia przyzwolonych na rok 1866 budowli konserwacyjnych w Tarnopolskim powiecie budowli gościńców rozpisuje się niniejszem licytacya zapomoca ofert.

Następujące przedmioty budowy są do zabezpieczenia:

Na Tarnopolskim gościńcu łączącym.

a) W okregu nadzoru dróg w Jezierny.

20 bieżących sążni poręczy przy gościńcu wraz z nalezacymi do tego słupami w cenie fiskalnej

b) W okręgu nadzoru dróg w Tarnopolu. 37 bieżacych sązni poręczy przy gościńcu wraz z na-132 w cenie fiskalnej leżącemi do tego słupami 15  $59^{1}/_{2}$ Naprawa mostu nr. 35 32**58** Wybrukowanie 24 kwadr, sążni rowów 71

16 Naprawa kanalu ur. 43 4 c) W okręgu nadzoru dróg w Trembowli, 45 bieżących sążni poręczy przy gościńcu wraz z nalezacemi do tego słupami w cenie fiskalnej 160 40 Naprawa mostu nr. 52 150 41/2

274 92 nr. 55 22 671/2 719 nr. 61 93  $69^{1}/_{2}$ d) W okręgu nadzoru dróg w Suchostawie.

Wykopanie 1638/72 kubicznych sążni rowów 99 Razem wyż wymienione roboty w cenie fiskalnej 1694 wal. austr.

Inne tak ogólne jakoteż osobne, mianowicie rozporządzeniem tutejszem z 13go czerwca 1856 do l. 23821 obwieszczone warunki licytacyi ofertowej przejrzeć można u c. k. naczelnika obwodu lub też w powiecie budowy gościńców w Tarnopolu.

Mających chęć do tego przedsiębiorstwa wzywa się niniejszem, ażeby oferty swoje zaopatrzone w 10% wadyum z dokładnem oznaczeniem przedmiotu przedsiębiorstwa, przedłożyli najdalej do 29go marca 1866 roku rzeczonemu c. k. naczelnikowi obwodu,

Oferty nie ułożone podług przepisu i wniesione później oświad-

uwzględnione.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 13. marca 1866.

(466)G b i f t.

Dr. 8819. Vom Tarnopoler f. f. ftabt. beleg. Bezirfegerichte wird hiemit befannt gegeben, bag jur Bereinbringung ber erfiegten Summe pr. 133 fl. 40 fr. RM. ober 140 fl. 35 fr. oft. 2B. fammt 6% vom 18. November 1861 laufenden Binfen, dann ber Grefutions. toften pr. 4 ft. 19 fr. oft. 28., dann 5 ft. 44 fr. oft. 28., ferner 5 ft. 14 fr. oft. 2B. und der gegenwartigen auf ben Betrag pr. 23 fl.

60 fr. off. B. gemäßigten Grefutionsfoffen bie erefutive Feilbiethung ber ben Grefuten Andruch, Wasyl und Warwara Iwanickie gehoris gen, in Berezowica wielka sub Nr. 143 gelegenen Bauerngrund= mirthichaft bestehend aus Bohn- und Birthicaftegebauden, dann aus 24 Joch 3514 🗆 Klafter Ackerfeldes und aus einer Wiefe 680 🗆 Rlafter, welche Grunde feinen Tabularforper bilden, unter nachstebenden Bedingungen ju Gunften des Exekutionsführers Saul Leimberg bewilligt mird, u. a .:

I. Bur Abhaltung diefer öffentlichen Ligitazion werden brei Termine, und zwar auf den 25. April 1866, dann auf den 16. Mai 1866 und auf ben 6. Juni 1866 jedesmahl um 10 Uhr Bormit ags be-

93

11. Bum Ausrufspreise der zu veräußernden Grundwirthschaft wird der gerichtlich erhobene Schähungswerth pr. 1131 fl. oft. B. angenommen.

III. Jeber Rauflustige bat zu Banben ber Lizitazionskommission por Beginn ber Ligitagion ein 10% Badium im Betrage pr 113 ff. öft. 2B. im Bacren, ober in öffentlichen Staateobligationen nach bem jeweiligen Courewerthe zu erlegen, welche Rauzion bem Ersteher in den Raufpreis eingerechnet, ben übrigen Mitbiethenden aber fogleich nach der Lizitazion rückgestellt merben wird.

IV. Um ersten und zweiten Lizitazionstermine wird die oberwähnte Grundwirthschaft nur um oder über bem Schägungemerthe, am britten Termine aber auch unter bem Schätungewerthe an ben

Dieiftbiethenben reraußert merben.

V. Der Käufer wird verbunden sein den Kaufschilling binnen 30 Tagen, nachdem ber Befdeid über die Annahme bes Ligitatione-Protofolles zugestellt fein wird, zu Gerichtshanden um fo ficherer gu erlegen, anfonften die obermahnte Grundwirthichaft im Religitationewege nur an einem einzigen Termine um welchen Preis immer auf Roften bes Erftebere veraußert merben wird.

VI. Nachtem der Raufschilling erlegt sein wird, wird bem Raufer der phisighe Besit ter mehrmahle ermahnten Grundwirthschaft übergeben merden.

VII. Die Uebertragungsgebühr zahlt der Käufer.

Bu tiefer öffentlichen Feilbicthung merben Raufluftige eingelaben und Ihnen bedeutet, baß Gie hinfichtlich der hinter diefer Grundwirthichaft aushaftenden Steuern an bas hierortige f. f. Steueramt und wegen Einsichtsnahme des Schätzungeprotokolls an die hiergericht. liche Registratur sich ju wenden haben.

Tarnopol, den 27. Februar 1866.

Dr. 2381. Bom Tarnopoler f. t. Kreiegerichte mird ben Berrn Dionis Dessevöffy, Sigismund Dessevöffy, Thomas Dessevöffy und Julius Dessevöffy mit dem Edifie befannt gemacht, daß Basil Drozdowski unter Underen auch gegen fie als Erben bes Stefan Solyon de Antalfa beim bestandenen f. f. Landrechte gu Stanislau sub praes. 23. Dezember 1852 3. 3. 14880 eine Klage auf Zahlung aus bem Pachtgeschäfte des Massagutes Worobiowka der Betrage 205 fl. 36 fr., 16 fl., 10 fl. 5 fr., 11 fl. 30 fr., 10 fl. 8 fr., 84 fl., 60 fl. 59 fr., 572 fl. 48 fr., 39 fl., 35 fl. 55 fr. und 270 fl. RDl. f R. G. an= geftrengt bat, bag folde mit bem Befchluße bes ermahnten Landrechtes bom 17. Janner 1853 3. 14880 jum fdriftliden Berfahren befretirt, und bag ichlieglich über Unsuden bee Basil Drozdowski de praes. 21. Februar 1866 3. 2381 mit bem heutigen Befchluße gur Erftat= tung ber gemeinschaftlichen Ginrede unter ber Strenge bes §. 32 G. D. die Frift von 45 Tagen und zur Ginsicht der Driginalien der Rlagebeilagen die Tagsahrt auf den 3. April 1866 um 10 Uhr Bormittage festgesett wurde. Da der Bohnort der obigen herrn Mittebelangten dem hiefigen Gerichte unbekannt ift, fo wird denfelben ber herr Landesadvokat Dr. Kozmiński mit Cubstituirung bes herrn Landesadvokaten Dr. Zywicki auf ihre Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und bemfelben ber obenangeführte Beicheib biefes Ge= richtes zugestellt.

Tarnopol, am 26. Februar 1866.

Nr. 9448. C. k. sad krajowy lwowski uwiadamia niniejszym edyktem Jana Mykowskiego, Filipa Mykowskiego, Onufrego Mykowskiego i Delfina Mykowskiego, iz przeciw nim pp. Zofia Szydlowska i Ignacy Staniewicz pozew o extabulacye ze stanu biernego części realności we Lwowie pod 1. 140 i 1412/4 potozonych sumy 91 złr.  $40^{13}$ /<sub>256</sub> k. w. w. wraz z  $^5$ /<sub>00</sub> odsetkami z większej sumy 357 złr. 23 k. w. w. Dom. 46. p. 301 n. 71 on. intabulowanej resztującej na dniu 20. lutego 1866 do l. 9448 podali, w skutek którego termin do ustnej rozprawy na dzień 17. kwietnia 1866 o godzinie 10. z rana wyznaczony został.

Gdy miejsce pobytu tychże pozwanych nie jest wiadome przeto ustanawia się onymze na ich koszt i niebezpieczeństwo p. adwokata Dra. Roińskiego za kuratora a p. adwokata Dra. Zmin-

kowskiego jego zastępcą.

Oraz wzywa się pozwanych, aby na tymże terminie albo sami staneli, albo tez ustanowionemu kuratorowi potrzebne środki obrony przed terminem udzielili, lub tez innego obrońce sobie obrali i takowego sądowi wymienili, inaczej skutki zaniechania tego sami 80. bie przypisać będą musieli.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, duia, 26. lutego 1866.

Rundmachung. (499)

Mro. 63944 ex 1865. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird hiemit befannt gemacht, daß bei demfelben gur Befriedigung ber vom Meschulem Taubes gegen die Cheleute Kasimir und Karoline Rozniatowicze erstegten Wechselsumme von 1300 fl. oft. 2B. sammt 6% Binsen vom 2. Juni 1861, bann ber mit 6 fl. 44 fr und 6 fl. bereits zugesprochenen, wie auch ber gegenwärtigen mit 10 fl. 27 fr. querkannten Roften bie exekutive Beraußerung ber fur bie obige Forberung ut Dom. 165, pag. 238, n. 20 on, und Dom. 29, pag. 358; n. 18 on, im Laftenstande ber Reglitäten Rro. 17 und 181/4 n. 18 on. im Laftenftande ber Realitäten Dro. 17 und ju Gunften tes Kasimir Rozniatowicz haftenden Summen pr. 720 fl. und 1000 fl. f. R. G. in zwei Terminen, b. i. am 20. April und 11 Mai 1866, jedesmal um 10 Uhr B. M. unter nachstehenden Betingungen rorgenommen werben wirb:

1. Bum Ausrufspreise wird ber Mennwerth der ju veraußern.

ben Summen, b. i. ber Betrag von 1720 fl. oft. 2B. bestimmt.

2. Bet dem ersten Feilbiethungstermine wird die feilgubie-thente Summe nicht unter tem Mennwerthe, bei dem zweiten aber

um mas immer für einen Unboth hintangegeben merben.

3. Jeder Rauflustige hat als Batium 10% bes Ausrufe: preifes, b. i. 172 fl. entweder im Baren oder in gesethlich gestatteten Effetten nach dem Tagesturfe ju Sanden der Lizitazionetommiffion

4. Bezüglich der Lasten der feilzubiethenden Summe merden tie Rauflustigen an tie h. g. Registratur und bas Grundbuch

gemiefen.

Sievon werden beide Streittheile, sammtliche Sypothekarglaubiger und alle jene, welche noch fpater an die Gemahr oder gur by: pottet tommen follten, oder denen der Feilbiethungsbefcheid aus mas immer für einem Grunde nicht zugestellt werden konnte, mittelft bes in ter Person bes Landesadvofaten Dr. Kratter mit Cubstituirung bes Landesadvokaten Dr. Pfeiffer bestellten Kuratore rerftandigt.

Lemberg, ben 3. Februar 1866.

#### Obwieszczenie.

Nro. 63944 ex 1865. C. k. sad krajowy jako haudlowy we Lwowie podaje niniejszem do powszechnej wiadomości, iz w tymże sądzie celem zaspokojenia sumy wekslowej 1300 złr. w. a. wraz z odsetkami po 6% od dnia 2. czerwca 1861 kosztami w <mark>kwocie 6</mark> złr. 44 kr. i C złr. dawniej przyznanemi i teraźniejszemi w kwocie 10 złr. 27 c. przez Meszulema Taubes przeciw małzonkom Kazimierzowi i Karolinie Rozniatowiczom wygranej, przymusowa sprzedaz sum 720 złr. i 1000 złr. w. a. z przyn. wedle Dom. 165, pag. 238, n. 20 on. i Dom. 29, pag. 358, n. 18 on. w stanie biernym realności pod 1.17 i 181/4, na rzecz Kazimierza Rozniatowicza ciażących dozwoloną została. Licytacya ta w dwóch terminach, to jest na dniu 20. kwietnia i na dniu 11. maja 1866, każdą razą o 10. godzinie przed południem pod następującemi warunkami

1. Jako cenę wywołania ustanawia się wartość nominalną obydwóch sprzedać się mających sum, to jest kwotę 1720 zł. w. a.

2. Na pierwszym terminie sumy te nie uiżej wartości nominalnej, na drugim zaś za jakakolwiek bądź cenę sprzedane zostaną. 3. Kazdy chęć kupienia mający obowiązanym będzie 10% ceny wywołania, to jest kwote 172 złr. w. a. jako wadium, a to

w gotowce lub w dozwolonych ku temu prawem papierach publicznych podług kursu dziennego do rak kowisyi licytacyjnej złożyć. 4. Jak dalece powyższe sumy obciązonemi są, w tutejszo-

sądowej registraturze i w tabuli miejskiej dowiedzieć się mozna. O czem się zawiadamia obie strony spór wiodace i wszystkich wierzycieli hypotekowanych, nakoniec wszystkich, którzyby poźniej prawa do tych sum nabyli, lub hypotekę uzyskali, albo którymby piniejsza uchwala z jakiejkolwiek bądź przyczyny doręczoną być nie mogła, przez kuratora adw. Krattera z substytucyą adw. Pfeiffera.

Lwów, dnia 3. lutego 1866.

Edift. (522)

Mr. 1040. Bom Zkoczower f. f. Kreis als Sandelsgerichte wird der etwaige Inhaber des in Berluft gerathenen, an die Ordre tes Josef Fromm in Złoczów am 15. Februar 1865 ausgestellten, uber die Summe von 400 fl. oft. 2B. lautenben, 10 Monate a datto jablbaren, auf herrn Franz v. Pock in Złoczów gezogenen und durch benfelten gur Bahlung afgeptirten Bechfele hiemit aufgeforbert, diefen Wechsel binnen 45 Tagen, vom Tage der dritten Ginschaltung dieses Grittes diefem f. f. Rreid= ale Handelsgerichte umiogewisser vorzule= gen, midrigens nach Berftreichung obiger Frift biefer Bechfel ale un. wirtfam ertfart werben murbe.

Aus dem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Złoczów, ben 22. Februar 1866.

Edift. (523)

Mr. 1039. Bom Zioczower f. f. Kreis- als Sanbelsgerichte wird der Inhaber des in Berluft gerathenen, auf die Ordre bes Josef Fromm in Złoczów am 15. Februar 1865 ausgestellten, über ben Betrag von 500 fl. oft. 2B. lautenden, 11 Monate a datto gablbaren, auf herin Franz v. Pock in Złoczów gezogenen, und von bemfelben jur Bahlung afzeptirten Bechfels, hiemit aufgefordert, binnen 45 Tagen, vom Tage ber britten Ginschaltung biefes Gbittes, biefen oben beschriebenen Original-Bechfel biefem f. f. Rreis- als Sanbelsgerichte

vorzulegen, midrigens nach Berftreichung obiger Frift, diefer Bechfel für unwirksam erklart merben murbe.

Mus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Złoczów, am 28. Februar 1866.

Ronfurs.

Mr. 454. Bei ben gemischten Begirteamtern des oftgaligischen Bermaltungsgebiethes find vier Aftuarsposten proviforifch ju befegen, wobei jedoch nur folche Bewerber berüchfichtiget werden, welche fic mit der Befähigung für das Richteramt ausweisen konnen.

Diese Bewerber haben ihre gehörig instruirten Gesuche im Bege ber vorgesetten Behörben langstens bis 10. April 1866 bei ber f. f.

Landesfommission in Lemberg ju überreichen.

Bon ber f. f. Landes-Rommission für Personal-Angelegenheiten der gemischten Bezirkeamter.

Lemberg, am 12. Marz 1866.

(513)Obwieszczenie.

Nr. 4094. Ces. król. sąd obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszem, że na zaspokojenie wygranej przez massę ś. p. Józefa Rzeczyckiego sumy 630 złr. w. a. z procentami po 5% od 7. maja 1861 do rzeczywistej wypłaty rachować się majacemi, tudzież kosztów w kwocie 31 złr. 50 kr., 6 złr. 30 kr. i teraźniejszych w kwocie 30 złr. 82 kr. przyznanych, przymusowa sprzedaż realności pod Nr. 22<sup>2</sup>/4 tu w Stanisławowie położonej podług księgi gruntowej Dom. 1. p. 22 n. 9. haer. do Samuela Marczyńskiego i Joanny de Marczyńskie Moszoro należącej w trzech terminach dnia 17. kwietnia, 15. maja i 14. czerwca 1866 zawsze o godzinie 9tej zrana przedsiewziętą będzie.

Realność ta w pierwszych dwóch terminach nie niżej ceny szacunkowej 1834 zlr. 50 kr. w. a., przy trzecim terminie zaś i nizej ceny szacunkowej, jednakowo nie za mniej jak tylko za pokrywającą kredytorów hypotecznych kwotę sprzedaną będzie, jeźliby zaś przy trzecim terminie nikt ceny szacunku nie ofiarował, natenczas wyznacza się celem ułożenia warunków lżejszych do czwartego terminu licytacyi termin na dzień 14. czerwca 1866 o godzinie 4tej po południu, w którym wierzyciele w sądzie stanąć mają. Jako wadyum stanowi się kwota 184 złr. w. a. — O tej licytacyi zawiadamia się wszystkich wierzycieli, którzyby po 19. stycznia 1866 do tabuli weszli, lub którymby z jakiejkolwiek przyczyny uchwała niniejsza doręczoną być nie mogła, przez ustanowionego kuratora adwokata Dwernickiego ze substytucya adwokata Rosen-berga i przez ninicjszy edykt. — Reszta warunków licytacyjnych, akt szacunkowy i wyciąg tabularny wolno w tutejszej registraturze

Stanisławów, dnia 5. marca 1866.

Edift. Dr. 11439. Bon dem f. f. Lemberger Landes- als Sandelsgerichte wird ber Petronella Soldykiewicz mit biefem Gbifte befannt gemacht, bag wieder fie, über die von Celine Paygert unterm 2. Darg 1866 3. 11439 eingebrachte Bitte mit Gerichtsbeschluß vom 7. Marg 1866 die Zahlungsauflage der Wechfelfumme von 200 fl. oft. D. f. M. G. bewilligt worden ift.

Da der Wohnort der Wechselakzeptantin Petronella Soldykiewicz unbefannt ist, so wird berselben der Br. Landes : Abvokat Dr. Gregorowicz mit Substituirung bes herrn Landes : Abvokaten Dr. Pfeiffer auf ihre Gefahr und Roffen jum Rurator bestellt, und bem. selben ber oben angeführte Bescheid bieses Gerichtes jugestellt.

Vom f. k. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, am 7. Mar, 1866.

G d i f t. Mr. 4136. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte merben die Inhaber folgender angeblich in Verluft gerathenen oftgalizischen Natural.

lieferunge - Obligazion lautend auf ben Ramen : 1) Gemeinde Prałkowce Przemyśler Rreifes N: 8871 dto: 1 No.

vember 1829 über 13 fl 41<sup>2</sup>/<sub>8</sub> rr zu 2%
2) Dieselbe, N: 9200/11043, dto 1 November 1829 über 53 fr

 $52^4/_8$  rr zu 2%aufgefordert, binnen Ginem Jahre 6 Bochen und 3 Sagen die obigen Obligazionen bem Gerichte vorzulegen, und bie Befigrechte barguthun, midrigens nach Berlauf biefer Frift folde amortifirt merden murben.

Lemberg, am 12. Februar 1866.

Cdift. Dr. 11994. Bon dem f. f. Landes- ale Sandelsgerichte wirb bem, dem Aufenthalte nach unbefannten Berisch Berl mit biefem

Edifte befannt gemacht, bag Lea Krebs wider ihn sub praes. 5ten März 1866 3. 11994 ein Gesuch wegen Zahlung ber Wechselsumme von 500 fl. öfterr. Währung f. R. G. übereicht habe, worüber bie Bahlungkauflage unterm heutigen g. 3. 11994 erfloffen ift.

Da der Wohnort des abmefenden Berisch Berl dem Gerichte unbefannt ift, fo wird bemfelben der Gr. Landes-Aldv. Dr. Natkis mit Substituirung des herrn gandes - Abvofaten Dr. Rechen auf beffen

Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und demfelben die oben angeführte Bahlungsauflage diefes Gerichtes zugestellt. Bom f. f. Landes. als Sandelsgerichte.

Lemberg, am 7. März 1866.

(3)

Mr. 62608. Wom Lemberger f. t. Landesgerichte wird ben bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Erben des Franz Solecki ale bem Adalbert Solecki, ber Maryanna Sypniewska, ber Theresia Pielecka, Rosalia Kruszelnicka, Alexander Solecki, Johann Solecki und ber Marianna Solecka, tann ben bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Erben des Ignaz Grafen Skarbek, und ber dem Leben und Mohnorte uach unbefannten Francisca Włodkowa rerebelichte Grafin Jahkonowska befannt gemacht, baß zur Einvernehmung berfel-ben über bas Erfolglaffungegefuch ber f. f. Finang - Profuratur de praes. 30. Janner 1864 3. 4444 um Ausfolgung aus ben im b. g. Depositenamte ju Gunften ber Marianna Kowalewska und ihrer Glaubiger eiliegenden Afandbriefen und Sparkassaucheln eines entspre-denden Betrages zur Befriedigung der, in der Johann Jastrzehskifchen Gantmaffe in ber fünften Rlaffe follogirten alteren Binfen mehrerer geiftlicher Rapitalien im Gesammtbetrage ron 2,402 f 87 pr öft. DE. Die Tagfahung hieramte auf ben 23. April 1866 um 11 Uhr Wormittage festgesett murbe, baber bie obgenannten Intereffenten, welchen auf ihre Gefahr und Untoffen ein Rurator in ber Perfon bes frn. Advokaten Dr. Kabath mit Gubftituirung bes grn. Arvokaten Dr. Kratter bestellt wurde, am obigen Termine hiergerichts entweder in Person ober durch einen Bevollmächtigten zu erideinen, und ihre Mitäußerung um so gewiffer anzubringen haben, als souft die oberwähnten Intereffenten ale ber von ben Eiben der Marianna Kowalewska sub praes. 13. September 1865 Bahl 47,182 erftattete Men-Berung beitretend angesehen werden murden, und über bas Erfolglafsungegesuch ber f. f. Finang-Profurctur z. Zahl 4244 ex 1864 nach ber Aftenlage entschieden merden murbe.

Vom f. f. Landesgerichte. Lemberg, ben 24. Janner 1866.

(458) Obwieszczenie. (3

Nr. 1822. C. k. sąd obwodowy Tarnopolski Zofią z Ptaszyńskich Tymowską 2. ślubu Drozdowską, a w razie jej śmierci tejże z miejsca pobytu, życia i nazwiska nieznanych spadkobierców niniejszem uwiadamia, iż przeciw niej p. Rajmund Schmidt pod dniem 9go lutego 1866 do l. 1822 o wyekstabulowanie sum 2000 złpol. i 1000 złp. w mon. ross. srebr., tudziez 405 złp. w monecie konwencyonalnej z procentami i kosztami zaintabulowanych w stanie biernym części dóbr Haluszczyńce wedle Dom. 135. p. 192. i 193. n. 16. i 18. on. na rzecz Zofii z Ptaszyńskich Tymowskiej 2. ślubu

Drozdowskiej pozew wniósł, na któren termin do ustnej rozprawy na dzień 15. maja r. b. wyznaczonym został.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanej niewiadome jest, przeto tejże obrońca sądowy w osobie p. adwokata Dra. Weissteina zastępcą tego zaś pan adwokat Dr. Żywicki niebezpieczeństwem i na koszta pozwanej ustanowiony został, z którym spór wymieniony według ustaw sądowego postępowania przeprowadzony będzie.

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznaną pozwaną, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzieliła lub innego sobie obrońce obrała, tego sądowi temu oznajmiła, i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczyniła, inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać będzie musiała.

Tarnopol, dnia 26. lutego 1866.

481) © 5 i P t. (3)

Nr. 3417. Dem f. f. Stryjer Bezirksamte als Gerichte wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß zur Hereinbringung der durch Chaim Goldberg wider Isaac Wohlmann mittelst rechtsfräftigen Zahlungs-auslage vom 18. August 1863 3. 3160 erstegten Summe pr. 300 st. öft. W. sammt 4% seit 13. August 1863 bis zur nirklichen Zahlung zu berechnenden Interessen der bereits zugesprochenen Gerichts- und Exekuzionökosten pr. 4 fl. 2 fr., 5 fl. 65 fr., 4 fl. 87 fr., sowie der gegenwärtigen Exekuzionökosten pr. 21 fl. 73 fr. öst. W. die exekutive öffentliche Feilbiethung der dieser Forderung zur Hypothek dienenden dem Isaac Wohlmann gehörigen Realitätschälfte sud Nr. 187 in Stryj und zwar in drei Terminen, d. i. am 18. April 1866, am 25. April 1866 und am 16. Mai 1866, sedesmal um 10 Uhr Vormittags vorzgenommen werden und diese Realitätschälfte am dritten Termine auch unter dem Schähungswerthe veräußert werden wird.

Bum Ausrufspreise wird der Schähungswerth pr. 111 fl. 221/2 fr. öst. W. angenommen und jeder Kauslustige ist gehalten vor Besginn der Lizitazion 10% als Vadium zu Händen der Lizitazionskoms

mission im Baaren zu erlegen.

Die übrigen Ligitagione Bedingniffe tonnen in der h. g. Regi=

fratur eingesehen merben.

gievon werben beibe Theile, dann nachstehende Sypothefarglanbiger, als: Marianna Bilioska ber dem Leben und Wohnorte nach unbekannter Mendel Bergmann, sowie diejenigen Gläubiger, die später in Gruntbuch gelangen durch ben aufgestellten Kurator ad actum in der Person des Hrn. Landes Advokaten Dr. Dzidowski verständigt.

Stryj, am 18. Janner 1866.

## Anzeige Blatt.

## Mur 3 fl. öft. 28.

fostet ein ganzes Griginal - Loos der Hamburger vom Staate garantirten großen

# GELDVERLIUSUNG,

in welcher nur Gewinne gezogen werben, und beren Biehung am 4. April d. J. ftattfindet.

Diese Geldverloosung besteht aus 19.000 Gewinnen jum Betrage von

# 2,269.000 Mark,

worunter haupttreffer von

200.000, 100.000, 56.000, 30.000, 15.000, 7 à 10.000, 2 à 8000, 2 à 6000, 3 à 5000, 3 à 4000, 16 à 3000, 50 à 2000, 6 à 1500, 6 à 1200, 106 à 1000, 206 à 500 Marf :c.

jur Entcheidung fommen.

Auswärtige Aufträge, von Rimessen begleitet, werden prompt und verfchwiegen ausgeführt, und sende die amtlichen Liften, sowie die Gewinngelder sofort nach der Ziehung zu.

### A. Goldfarb,

Staats-Effekten-Sandlung in Hamburg.

(516-1)

Otto Sanne & Comp. in Berlin faufen stets feinstes frisches weißes Schweineschmalz.

Offerten mit Preis erbitten briefitch birekt unter Angabe ber Gebinde und bes Suantums. (514-1)

### However by wanc.

### Zwei Waisenmädchen

im Alter von 14 Jahren, gefund, fraftig, ohne Gebrechen, von gefäls sigem Meußern, driftlicher Confession, welche beutsch und französisch richtig sprechen und schreiben, eine gute Sandschrift besiten, eine strenge Erziehung, am liebsten in einer Anstalt, genossen haben, und noch nicht in Dienst gestanden oder gar in einer Fabrit gearbeitet, merden von einem verheiratheten evangelischen Kausmanne und Fabrikanten in Preußen als Kinder, und Stubenmadden gegen einen Lohn von 12 Thalern für das erfte Jahr und nöthige Kleidung und Baide neben felbstverftandlicher freier Stazion gesucht. Saben fie das erste Sahr zur Zufriedenheit bestanden, so werden sie zu einer weiteren Dienst= zeit von 9 Jahren verpflichtet, in welcher fie in ben Comtoir= und anderen Wiffenschaften, so wie ihnen zusagenden industriellen Beschäftigungen und Runften ausgebildet werden follen, welche ihnen ein sicheres und anständiges, ja selbitftandiges Fortfommen für die Folge zu gemähren vermögen. Der Lohn und bas Gehalt, Geburts:, Na-menetags:, Weihnachts:, und andere Geschenke neben freier Station und Kleibung steigen von Jahr zu Sahr in ber Art, dast jede nach Ablauf der 10 Jahre mindestens ein Ropitälchen von 600 Thalern baar besitzen muß. Liebevolle, mit der nothigen Strenge gepaarte Behandlung, deren Früchte er aber mitgenießen will (weshalb die lange Diennzeit), fichert Reflectant zu. Die Madchen follen überhaupt wie dur Familie gehörig betrachtet und ihnen jeder Beg qu einer unmoralifchen Lebensweise möglichft verschloffen fein. Bang vermaiste obne allen verwandtichaftlichen Unhang und völlig arme haben ben Borgug.

Adresse in der Gypedition diefer Zeitung auf frankirte

Meldungen zu erfahren.

Speculative Bermittler find verbeten.

Die Madchen muffen schon am 26. d. M. am Bestim= mungsorte eingetroffen und mit sauberer Binter= wie Sommerklei= bung und Wafche jum Wechsein versehen sein.

Die Erflattung ber Reifefosten erfolgt nach Ablauf bes Probe-

Apotheker Bergmann's

unstrettig sicherstes Mittel, binnen kurzester Zeit bei selbst noch jungen Leuten einen starken und kräftigen Bartwuchs hervorzurufen, empsiehlt a Flac. 70 kr. und 1 ft.

(2145-11) Berliner, Apothefer in Lemberg.